# CURRENDA

L. 5744.

### Komunia św. młodzieży szkolnej na intencyę Monarchy.

W uwzględnieniu tego pewnika naszej św. wiary, że modlitwa, zwłaszcza niewinnych dziatek, wiele może uprosić u Pana Boga, zwrócił się Komitet X. X. Biskupów obradujący we Wiedniu, za pośrednictwem Ordynaryatów do wszystkich duszpasterzy i katechetów, aby zachęcili powierzoną swej opiece młodzież do jak najliczniejszego przystąpienia w najbliższym czasie do Komunii św. i ofiarowania Jej na intencyę najmiłościwiej nam panującego Monarchy.

Liczbę Komunii świętych, jakoteż spis innych uczynków pobożnych, ofiarowanych przez młode pokolenie na tę intencyę, zamierzają X. X. Biskupi

podać Najjaśniejszemu Panu do wiadomości.

Spodziewamy się, że nasza Dyecezya nie poskąpi tej daniny duchowej swemu Monarsze, a P. T. Duchowieństwo Nasze dołoży starania, aby możliwie największa liczba młodzieży szkolnej na intencyę Monarchy przyjęła Komunię świętą i ofiarowała inne uczynki pobożne.

Odnośne sprawozdania należy Nam przedłożyć w jak najkrótszym czasie.

L. 5585.

### Nabożeństwa.

Zwracamy uwagę P. T. Rządców kościołów, że zarządzenia jakichkolwiek nabożeństw, czy dziękczynnych czy żałobnych, mogą wychodzić jedynie od Władzy kościelnej, nie wyjąwszy nawet tych wypadków, w których takie zarządzenia są ujęte we formę prośby.

L. 5145.

## Przynależność jurysdykcyjna osób przydzielonych do formacyj przeznaczonych do wymarszu w pole.

Z c. k. Namiestnictwa otrzymaliśmy reskrypt z dnia 6. listopada b. r. L. Va. 138.868, zawierający rozporządzenie c. k. Ministerstwa obrony krajowej, oddział VII. L. 16159. w tej sprawie, które podajemy P. T. Duchowieństwu do wiadomości i ścisłego przestrzegania w praktyce.

"Aby usunąć wątpliwości co do przynależności jurysdykcyjnej osób, należacych do formacyj przeznaczonych do wymarszu w pole, oznajmuje się:

Formacye tak obrony krajowej jak i pospolitego ruszenia (Ersatztransporte), przeznaczone do wymarszu w pole, są aż do odejścia armii w pole częściami składowymi owych oddziałów zapasowych (Ersatzkörper), którym są podporządkowane pod każdym względem.

Osoby tedy przydzielone do formacyj, przeznaczonych w pole, podlegają aż do chwili odejścia w pole jurysdykcyi duchownej cywilnej, względnie wła-

dzom powołanym przez ustawe do prowadzenia metryk.

Niniejszem zarządzeniem uzupełnia się punkt 2-gi tutejszego reskryptu z dnia 27. lutego 1915, dep. VII, Nr. 1951." (Cfr. Curr. III. z roku 1915, str. 15. i Curr. VI. z roku 1915. str. 34.)

### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

Constituti: A. RR. DD. *Łazarski Casimirus*, Parochus in Limanowa, Vice-Decanus et *Babula Ioannes*, Parochus in Słopnice królewskie, Notarius Decanatus Limanovaënsis.

Praesentati: A. RR. DD. *Poniewski Ignatius*, Parochus in Poręba radlna, ad benef. in Lisiagóra; *Gawroński Ioannes*, Coop. in Mikluszowice, ad benef. in Lipnica wielka; *Kania Antonius*, Coop. in Jadowniki, ad benef. in Dobrków et *Dunajecki Antonius*, Catech. schol. popul. in Bochnia, ad benef. in Brzeziny.

Ab officiis Capellani castrensis eliberatus: R. D. Bukewiee Adalbertus,

Coop. expos. in Cikowice.

Applicatus: R. D. Kmieciński Franciscus, ad Mystków ad personam.

Commeatum curandae valetudinis causa obtinuit: R. D. Zachara Ioannes (iun.), Coop. in Wojnicz.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 5. grudnia 1915.

Ks. Dr Władysław Mysor Kanclerz. † Leon
Biskup